## N<sup>10</sup>. 310.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Montag, ben 28. December 1829.

Angekommene Fremde vom 25. December 1829. Hr. Raufmann Lauffel aus Warfchau, I, in No. 1. St. Martin; Hr. Kaufmann Lowe aus Berlin, I. in No. 136. Wilhelmöstraße.

Da ch we i f un g ber bei bem Ober-Post-Umte befindlichen Retourbriefe, beren Absender unbekannt find.

- 1) Szmitfowefi in Berfow.
- 2) Rrieg in Jarocin.
- 3) Symansti in Dlobok.
- 4) Lent in Deuftettin.
- 5) Epnif in Warschau.
- 6) Schulz in Sorau.
- 7) Moameti in Trzeinnica.
- 8) Gefgewöfa in Malennif.
- 9) Gertig in Paradies.
- (10) Lewandowsti in Samter.

Subhaffations=Patent.

Das im Fraustadtschen Kreise beleges ne Gut Kawel 3ten Antheils, welches auf 4897 Rthl. 11 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, sou bffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden, und die Diestunge-Termine sind auf den 31. Destober d. I. den 31. December d. I. und der peremtorische auf den 2. März 1830, vor dem Herrn Landges

Patent subhastacyiny.

AND THE PROPERTY OF A SHARE STATE OF THE PARTY OF THE PAR

sur it afford forward the control of

Selected to the results a

Wieś Kowalewo III. części w Powiecie Wschowskim położona, która na tal. 4897 śgr. 11 fen. 8 iest oceniona, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 31. Października r. b., na dzień 31. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 2. richte Math Schmidt im hiefigen Gerichte Locale angesett. Rauflustigen werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebeigens sieht bis 4 Mochen bor bem letzten Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Resgistratur eingeschen werden.

Frausiadt den 30. Juli 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Marca 1830, przed W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim w mieysch wyznaczone zostały. Ochotę kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okpliczności wyjątku niedozwola.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnimi terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 30. Lipca 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Nachdem über den Nachlaß des zu Offrowo bei Gniewsowo am 23. Decemster 1821 verstorbenen Probstes Lorenz Smielkiewicz heute der erbschaftliche Lie quidations = Prozeß erbssinet worden, so werden alle diejenigen, welche etwas an Gelde, Sachen, Effecten oder Briefschaften, welche zur Masse gehören, hinter sich haben, aufgefordert, Niemanden solche zu verabsolgen, vielmehr uns daz von sofort Anzeige zu machen, und die Gelder oder Sachen, jedoch mit Vorbes balt ihrer daran habenden Nechte, an unser Depositorium abzuliefern, widrigensalls das illegal Ausgeantworte für

Areszt otwarty.

Gdy nad pozostałością zmarłego proboszcza Wawrzyńca Smielkiewicza dzisiay process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, zaczem wzywaią się wszyscy, którzy pieniądze, precyoza, dokumenta, lub skrypta do spadkodawcy należące, posiadają, aby z tych nic nikomu niewydawali, owszem natychmiast o temnam donieśli, oraz pieniądze, effekta i skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich im służących do depozytu naszego oddali, gdzyż w razie przeciwnym wszelka wypłata lub wydanie za nienastąpione uważanem i

nicht ausgeantwortet geachtet, und gum Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Wegen= ffanbe ober Cachen, biefelben verschweis gen und gurudhalten fellte, er noch au-Berbem feines Daran habenden Unterpfanbe- und andern Rechts für verluftia erflart werben wird.

Bromberg den 22. Detober 1820. Ronigl. Preug. Landgericht.

Deffentliche Borlabung.

Nachbem über ben Rachlaß bes gu Offrowo bei Gniewfowo verftorbenen Probites Loreng Smielfiewicz heute ber erbschaftliche Liquidations = Prozeff erbff= net worden ift, fo werben alle unbefann= ten Dadlag-Glaubiger hiermit vorgela= ben, in bem auf ben 10. Marg 1830 Vormittage um 9 Uhr vor dem Jeren Dber=Landes=Gerichte-Referenda= rius v Bacgfo in unferm Infiruttions= Bimmer anberaumten Termine entweder in Verfon ober burch gefetilich julagige Mandatarien, wogn ihnen die Juftig= Commiffarien Schult, Brig und Bogel in Borfdlag gebracht werben, gu erfchei= nen, ihre Forberungen zu liquibiren und ju befcheinigen, widrigenfalls fie alter ibrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur 'an badjenige werben verwiefen werben, was nach Befriedigung ber fich nielben= ben Glaubiger noch übrig bleiben niochte. Bromberg ben 22. October 1829.

na dobro massy powtórnie ściągnionem zostanie. Ci którzy podobna rzeczy lub pieniądze zataia lub zatrzymaią spodziewać się prócz tego ieszcze mogą, iż wszelkie prawa zastawne lub inne im služace, utraca,

Bydzoszcz d. 22. Paźdz. 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew publiczny.

Nad pozostałością zmarłego Proboszcza Wawrzeńca Smielkiewicza otworzony został dzisiey process sukcessyino likwidacyiny, zaczem zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele teyże pozostałości, ażeby w terminie na dzień 10. Marca 1830 zrana o godzinie 9. przed Ur. Baczko Referendarzem Sadu Głównego w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych mandataryuszów, na których im túteyszych Kom. missarzy Sprawiedliwości Szulc, Brix i Vogel przedstawiamy, staneli i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracalących swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazani będą iakaby się po zaspokojeniu zgłaszających się wierzylicieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 22. Październ 1829. Ronigl. Preuß. Canbgericht. Krolew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Jum Verkauf bes hieselbst auf ber Friedrichs-Straße unter No. 47. belegenen, ben Fleischer Joseph und Johanna Eleonora Gregerschen Cheleuten nach ver gerichtlichen Taxe auf 1383 Athlr. abgeschätzten Grundstücks nehst Netzwiczse steht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein Vietungs-Termin auf den 13. März 1830 vor dem Hrn. Lapdgerichts-Ussessor V. Forestier Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Bromberg ben 2. November 1829. Ronigl, Preuß. Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Do przedaży tu przy ulicy Frydry. cha pod Numerem 47. położoney, Józefa i Joanny Eleonory malżonków Gregerów rzeżników dziedziczney, podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 1383 ocenioney posiadłości wraz z łąką nad Notecią, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin licytacyiny na dzień 13. Marca 1830. r. zrana o godzinie 9. przed W. Forestier Assessorem tu w Jokalu służbowym.

Bydgoszcz d. 2. Listopada 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung.

odine seemone of installment for our extension of the section of the

Das in Karge unter No. 139. gelesgene Wohnhaus nebst 3. Schulstellen in der Synagoge, welches gerichtlich auf 150 Athl. gewürdigt worden, soll Beshus Regulirung des Pächschen Nach, tasses öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Zu diesem Zweck haben wir einen Termin auf den 26 sten Marz f. in Karge Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgezeichts-Ussessor Jonas anderaumt, zu welschen wir Kaussussige einladen.

Meferit ben 28. Ceptember 1829.

Hyperce at an Profession 1829.

Romigl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie przedaży.

Domostwo w Kargowie pod Nr. 130 sytuowane i trzy mieysca w bożnicy tamteyszéy, które z témże domostwem na tal. 150 sądownie ocenione zostały, publicznie naywięcey daiącemu, końcem uregulowania pozostałości Moyżesza Lewina Paech przedane być maią.

Tym końcem wyznaczony termin na dzień 26. Marca r. p. o godzinie 10. przed południem, odbywać się będzie w Kargowie przez W. Jonas Assessora Sądu Ziemiańskiego. Chęć kupienia maiących wzywa sąd nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 28. Wrześ. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das in der Stadt Birte, Birnbaumer Kreifes, unter ber Dro. 77. gelege= te, jum Backermeifter Friedrich Rothe= fden Nachlaß gehörige, auf 1399 Rite. nebft Bubehor, foll Behufs Auseinanders fetung der Erben bffentlich an ben Deift= -bietenden verfauft werben, wogu ber per= emtorifche Bietunge=Termin bier an ber Berichteftelle auf ben 19. Mary fut, Vormittage um to Uhr anbergumt ift. Raufluffigen und Befitfabigen wird biefee biermit befannt gemacht.

Da ber Befigtitel von biefem Grund= flucke noch nicht berichtigt ift, fo werden augleich alle unbefannten Realpratenben= ten, welche an baffelbe gegrundete For= berungen zu haben vermeinen, nament= lich bie Kinder des Joseph Kaczmarowski, hiermit vorgelaben, ihre Real-Unfpruche Spateftens im Licitatione = Termine angumelben, wibrigenfalls fie bamit werben praclubirt und ihnen beehalb gegen bas Grundflick und ben weuen Befiger beffelben ein ewiges Stillfdweigen wird anferlegt werben.

Meferit ben 21. Ceptember 1829.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Posiadlość w mieście Sterakowie, Powiecie Międzychodzkiem pod liczbą 77 leżąca, i do pozostałości Fryderyka Rothe piekarza należąca, ma być wraz z przyległościami, z któreo far. 2 pf. abgeschatte Grundstud mi na talar. 1399 sgr. 9 fen. 2 sado. wnie ocenioną została, publicznie naywięcey daiącemu końcem działów pomiędzy sukcessorami, przedana.

Termin peremtoryczno licytacyiny do przedaży tey wyznaczony przypada na dzień 19. Marca r. p. odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu. O. czém Sąd chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszem uwiadomia, zarazem zaś ponieważ hipoteka posiadłości rzeczoney dotad uregulowaną nie iest, wszystkich niewiadomych pretendentów realnych, którzyby pretensye uzasadnione do niéy mieli, mianowicie zaś dzieci po Józefie Kaczmarowskim (Kuczmarowskim) zapozywa, ażeby się z pretensyami swoiemi rzeczownemi naypóźniey w terminie licytacyinym zgłosili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i i wieczne im w ter mierze milczenie tak do gruntu iako też do nowego właściciela onegoż na. kazaném bedzie.

Międzyrzecz d 21. Wrześn. 1829. Krol, Pruski Sad Ziemiański.

Griftal = Citation.

Ueber die Raufgelber von dem zum Peter v. Kalistowskischen Nachlasse geschörigen, im Gnesener Kreise helegenen Gute Przyborowo ist auf den Untrag der Realgläubiger der Liquidations-Prozest eröffnet worden; es werden daher alle unbekannten Gläubiger und von den im Eppotheken-Duche eingetragenen:

1) ber Mathias v. Lesti,

a) die Erben der Margaretha v. Roz=

3) der Friedrich Wehr,

Biermit aufgeforbert, in bem ouf ben 2. April 1830 per bem Deputirten Referendarius Reifig anberaumten Ter= wine entweder perfonlich, oder durch zu= lafige Bevollmachtigte, wozu die bief:= gen Juftig-Commiffarien Gobesti, Endtte und v. Renfometi in Borfdlag gebracht werben, gu e fcheinen, und ih e Uniprus ebe an die gedachten Kaufgelder angumelben, und beren Richtigfeit nachzus weifen, wogu fie unter ber Bermarnung vorgeladen werden, daß die ausbleiben=, Den Glaubiger aller ihrer etwanigen Bor= - rechte für verluftig erflart und nit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ben Raufgelbern noch abrig bleiben mochte, verwiefen werben foller.

Ginefen ben 5. November 1829.

Ronigl. Preuf. Laubgericht.

Zapozew Ektadylny.

Nad summą szacunkową wsi Przyborowa w powiecie Gnieźnieńskim polożoney, do pozostałości Piotra Kaliszkowskiego należącey, został na domaganie się realnych wierzycieli process likwidacyiny otworzony. Wzywa się przeto ninicyszem wszelkich nieznajomych wierzycieli, tudzież tych, którzy w ziędze hipoteczney zapisani

1) Macieia Leskiego,

2) sukcessorow Ur. Malgorzaty Roznowskiey,

3) Fryderyka Wehr, A Thirty M.

iżby się w terminie na dzień 2. Kwietnia 1830. przed delegowanym Ur. Reitzig Referendaryuszeln wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których przedstawia się UUr. Sobeski, Lydtke i Reykowski Kommissarze Sprawiedliwości stawili, i pretensye swe do wspomnionéy summy szacunkowéy zameldowali i rzetelność tychże udowodbili, a to z tém ostrzeże. niem, że wierzyciele ci, którzyby się niestawili, za pozbawionych wszelkich swych praw pierwszeństwa mieć mogących osądzonemi, i tylko do tego coby po zaspokojeniu zglo szonych się wierzycieli ieszcze zby mogło, odeslanemi być maią

Gniezno d. 5 Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Im Amftrage bed Ronigl. Land : Gee richte ju Franftadt haben wir gum offent= lichen Berfauf bes biefelbft unter Dro. 370. por bem Reifener Thore belegenen, bem Muttermeifter Johann Gottlieb Fengler geborigen und auf 1182 Riblr. 5 Egr. geschätten Saufes im Wege ber nothwendigen Gubhaftation einen perems torifchen Bictunge=Termin auf den 23. Mars 1830 Nachmittage 3 Uhr vor bem herrn Uffeffor Porgeliahn in unferm Gefchafte-Lotale anberaumt, zu welchem wir Rauflustige mit bem Bemerten einsladen, daß bem Meifibietenden ber Bu= ichlag ertheilt werden wird, infofern nicht geschliche hinderniffe eine Ausnah. me gulaffen.

Die Tare fann ju jeber ichidlichen Zeit in unserer Registratur eingesehen

merben.

Liffa ben 12. December 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subbaftatione - Patent.

Das zum George und Anna Eleonora Striezelschen Nachlaß gehörige, zu Kurnit unter Ro. 74. belegene Wohnhaus, nebst Stall und Schuppen, Bancplatz, Hofraum, Obsie und Gemüse-Garten, zusammen abgeschäht auf 255 Athl. 12 fgr. 6 pf., soll im Wege der freiwilligen Subhasiation, dem Auftrage des Königl. Land-Gerichts Posen zusulge, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Siezu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 26. Januar 1830

Obwieszczenie.

Z polecenia Król: Sądu Ziemiańs. w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu tu pod No. 370. przed brama Rydzyńska sytuowanego, do mlynarza Jana Bogumila Fengler należącego i na 1182 talar. 5 sgr. otaxowanego, w drodze konieczney subhastacyi Termin peremto. ryczny licytacyjny na dzień 23. Marca r. 1830. o godzinie 3. po. południu w lokalu urzędowania naszego przed W. Assessorem Porzeljahn, na który chęć do kupna maia. cych z tem oznaymieniem wzywamy. iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastapi, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zayda.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Leszno d. 12. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny w Kurniku pod No. 74. polożony, do pozostałości niegdy Jerzego i Anny Eleonory Striezel należący, z chlewem i szopą, placem i podworzem, ogrodem owocowym i iarzynnym, ogółem ocenione na 255 tal. 12 śgr. 6 fen. drogą samowolney Subhastacyi, z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma. Tem końcem wyznaczyliśmy termin per-

Vormittags 9 Uhr in unferm Gerichte-Locale anberanmt. Jeder Meistbietende hat eine Caution bon dreißig Reichotha= ler zu erlegen.

Bnin den 1. October 1829. Konigl. Preuß, Friedensgericht. emtoryczny na dzień 26. Stycznia 1830 zrana o godzinie 9. wSądownictwie naszem. Każdy Licytant winien kaucyą 30 tal. złożyć.

Bnin d. 1. Października 1829. Król, Pruski Sąd Pokoju,

Subhaftation8=Patent.

Bufolge Auftrags des Königl, Lands Gerichts zu Posen haben wir im Wege der nothwendigen Subhastation zum bfsfentlichen Berkauf des den Franz hins czewskischen Sheleuten angehörigen, zu Auda bei Rogasen unter No. 1. belegenen, gerichtlich auf 1625 Athler abgesschäften freien Krug = Grundsücks die Viefungs-Termine

- 1) auf den 28. December c.,
- 2) = = 25. Januar 1830,
- 3) = 26. Februar ej., wovon der letzte peremterisch ist, jedes Mal Bormittags um 8 Uhr in unserer Gerichtösinbe angesetzt, wozu wir Kauf-lustige hiermit einladen.

Rogasen am 21. November 1829. Khnigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Wskutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiażskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania karczmy okupney pod Nro. I w Rudzie pod Rogoźnem położoney małżonkom Hinczewskim się należącey, na 1625 tal. sądownie otaxowaney, następuiące termina licytacyjne, iako to:

- 1) na dzień 28 Grudnia r. b.
- 2) na dzień 25. Stycznia 1830,
- 3) na dzień 26. Lutego 1830, z których ostatni iest peremtoryczny, zrana o godzinie 8méy w izbie naszéy sądowéy, na które chęć maiących kupienia wzywamy.

Rogozno d. 21. Listop, 1829. Król. Prusk, Sad Pokoju.

Die zweite Sendung frifchen fließenden ausgezeichnet schbnen aftrachanischen Cabiar empfingen und verkaufen zu billigem Preife

in Pofen, Wilhelmeffrage im goldenen girich no. 210.

Donnerstag ben 31. Decbr. 1829 bin ich willens einen Ball zu geben, wezu ergebenst einladet Wittwe Ludte auf Kuhndorff.